## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir in Posthause.

Nº 295. Montag, den 9. December 1844.

Zingekommene Fremde vom 6. December.

Hr. Kaufm. Botticher aus Mainz, Hr. Guteb. v Zakrzewski aus Cholow, I. in der goldnen Gans; Hr. Dek. Commiss. Arndt aus Thorn, Hr. Gutep. v. Bosjanowski aus Audki, Hr. Kausm. Majer aus Schweidnitz, I. im Hôtel de Berlin; die Hrn. Kaust. E. und F. Lovi, Heimann und Laue aus Berlin, Hr. Guteb. Banzdelow aus Latalice, I. im Hôtel de Rome; Hr. Guteb. v. Wichlinski aus Krepa, I. im Bazar; Hr. Kreiss-Sekr. Byszyński a. Schroda, I. in den 3 kilien; Hr. Mussikus Berlinerschn aus Kempen, I. im Eichborn; Hr. Gutep. Matecki a. Sierakowo, die Hrn. Guteb. d. Radoński aus Mościejewo, Matecki a. Gkupoń, v. Słupski a. Mozanna, I. im Hôtel de Hambourg; die Hrn. Guteb. Freude aus Krakau, Zioskecki aus Idoniki, Hr. Fabr. Oblson Bagge aus Kiel, Hr. v. Loos, Lieut. im 1. UI.-Reg., aus Militsch, Hr. Oberamtm. Krüger aus Bogdanowo, I. im Hôtel de Bavière; Hr. Landrath v. Stoß und Hr. D.-L.-G.-Usses. Issufess. Garber aus Schroda, I. im schwarzen Udler.

1) Proklama. Auf ber im ehemas ligen Camminschen, jest Wirsiser Kreise belegenen Allodial-Rittergüter-Herrschaft Witoslam No. 320. steben Rubrica III. No. 22. bes hypothekenbuches aus ber Obligation des Borbesigers, Landraths von Krapcki, de dato Lobsens den 16.

Proclama. Na majętności Witosław, położonej w powiecie dawniej Kaminskim a teraz Wyrzyskim, zapisano ex decreto z dnia 30. Czerwca r. 1798. w Rubryce III. pod liczbą 22. księgi hypotecznej, na mocy obligacyi dawniejszego właściciela KrzyJuni 1798. fur ben Schutziuben Aron ckiego, Radzey ziemskiego, de dato Chen ju lobsens 2400 Mthlr. nebst Lobzenica dnia 16. Czerwca r. 1798. 6 pro Cent Binfen ex decreto bom 30. dla 2yda patentowanego Arona Juni 1798. eingetragen.

Der genannten Obligation wurde un= term 30. Juni 1798. ein Sppothefen= Recognitionefchein annectirt. Das fo gebildete Document ift verloren gegangen.

Behufs Lofdung ber Poft im Sypothefenbuche werden alle biejenigen, welche an biefe Poft und bas baruber ausgestellte Inftrument ale Gigenthumer, Ceffionas rien, Pfand = ober fonftige Briefeinhaber Unfpruch zu machen haben, aufgeforbert, benfelben fpateftens in bem auf ben 15. Sanuar 1845. Bormittage um 10 Uhr vor bem Deputirten herrn Dber-Landesgerichte = Referendarius Funte in bem Geschäftegimmer bes unterzeichneten Berichts anberaumten Termine bei Ber= meidung ber Praflufion anzumelben.

Bromberg, ben 5. September 1844.

Ronigliches Dberlandesgericht. I. Abtheilung.

Scheya z Łobżenicy 2400 tal. z pro. wizyami po 6 od sta.

Do wzmiankowanej obligacy i został na dniu 30. Czerwca 1798. przydany attest hypoteczno - rekognoscyjny. Uformowany takim sposobem doku-

ment podobno zaginął.

Końcem wymazania intabulatu tego ż księgi hypotecznéj wzywająsię więc wszyscy ci, którzyby do rzeczonego intabulatu i wystawiony nań dokument, jako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze, posiadacze zastawu lub inne prawa mające pretensye mieć mniemają, ażeby najpóźniej w terminie na dzień 15. Stycznia r. 1845. zrana o godzinie 10. przed delegowanym Ur. Funke, Referendaryuszem Sądu Głównego, w lokalu służbowym wyznaczonym zgłosiwszy się, prawa swe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym zostaną z takowemi wykluczeni.

Bydgoszcz, dnia 5. Września 1844. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

Bekannemachung. Die Anna Quife geborne Rruger, verehelicht an ben Maurer und Gigenthumer Michael henoch gu Brodben, Chodziesner Rreifes, hat nach erlangter Großjahrigfeit Die Gutergemeins

Obwieszczenie. Podajesięniniejszém do wiadomości publicznéj, iż Anna Luiza z domu Krüger a teraz zamężna za Michałem Henoch, mue larzem i właścicielem w Brodach. schaft mit ihrem genannten Ehemanne ausgeschlossen, was hiermit bekannt ge, macht wird, goteil deine nichtes

Lobfens, ben 15. Ottober 1844.

Ronigl. Land, und Stadtgericht.

3) Der Nittergutsbesitzer Johann Cottshif Rostel und dessen Schwidt zu Goray, haben neittelst Ehevertrages vom 6. Ottsber d. I. bei Berlegung ihres Wohnortes von Franksut a. D. nach Goray, die Gemeinschaft der Suter und des Erwerbes ausgeschlossen, was hierdurch zur öffentslichen Kenntniß gebrache wird.

- Wirnbaum, am 31. Oftober 1844. Ronigl. Land- und Stadtgericht.

res cent najwicksze to-

4) Bekanntmachung. Der Knecht Joseph Gezeschwiak zu Strychowoer Husben und die Marianna geborne Urban verwittwete Lukas Walkowiak zu Sulin, haben mittelst Chevertrages vom heutigen Tage die Gemeinschaft der Güter und des Erwendes ausgeschlossen, was hierzurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Gnefen, ben 6. November 1844.

5) Der Lieutenant Richard Kleffel zu Brzyskorzystew hiesigen Kreises und seine Braut, bas Fraulein Clementine Prome, haben mittelft Chevertrages vom 8, v. M. die Gemeinschaft ber Guter und bes Er-

4) Herse, na Chwaliszewie Nr. 90.

powiatu Chodzieżkiego, z swym namienionym małżonkiem, przy dojściu do pełnoletności, wspólność majątku wyłączyla.

Lobženica, dnia 15. Paždz. 1844. Król, Sad Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Jan Gothilf Restel, dziedzic i jego małżonka, Wilhelmina Luiza Augusta urodzona Szmyt w Goraju, kontraktem przedślubnym z dnia 6. Października r. b. przy zmianie swego pomieszkania z Frankfortu n. O. do Goraja, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Międzychód, dn. 31. Paźdz. 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Józef Grzeszkowiak, parobek z Hubów Strychowskich i Maryanna z Urbanów owdowiała Walkowiak z Sulina, kontraktem przedślubnym z dnia dzisiejszego wspólność majątku idorobku wyłączyli.

Gnieżno, dnia 6. Listopada 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że porucznik Rychard Kleffel w Brzyskorzystwie i narzeczona jego, Klementyna Prowe, kontraktem przedślubnym z dnia 8.

A) Berly Walligher Mr. 90.

werbes ausgeschloffen, welches hierburch gur offentlichen Renntnif gebracht wird.

Schubin, ben 6. November 1844. Ronigl, Lands und Stadtgericht.

Der Birth Michael Bosler aus Ro= Ionie Bielsto und Die Wittme Maria Ban= ber aus Ralisfer Sauland in Dolen, haben mittelft Chevertrages vom 19 Oftober c. Die Gemeinschaft ber Gater und bes Er= werbes ausgeschloffen, welches bierburch gur offentlichen Renntniß gebracht wird. Inowraclam, ben 11. Dovember 1844.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

z. m. wspólność majątku i dorobku wyłączylie imiaid onor melekciegona

Szubin, dnia 6. Listopada 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że gospodarz Michał Boesler z kolonii Bielska i wdowa Marya Zander z olendrów Kaliskich w Polsce, kontraktem przedślubnym z dnia 19. Października r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Inowracław, d. 11. Listopada 1844. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Bekannemachung. 3m verfloffenen Monat Rovember haben bon ben hiefigen Badern bei gleich guter Befchaf. fenheit und fur benfelben Preis bie größten Badwaaren geliefert :

A. Gemmein's ob mass

- 1) Maimald, Gt. Abalbert Dr. 3.
- 2) Frag, Breite Strofe Mr. 14.
- 3) v. Meumann, Schlofferftrage Dr. 6.
- 4) Mener, Bafferftrafe Dr. 17. B. Feines Roggenbrodt:
- 1) Bibrowicz, Schrodfa Mr. 70.
- 2) Florfowefi, Zawabe Mr. 99.
- 3) Graboweli, Schrodfa Dr. 40.
- 4) Janfowefi, Wallichei Dr. 33.
- 5) Rowidi, Oftrowef Dr. 10.
- 6) Majemeti, Schrodfa Dr. 40. C. Mittleres Roggenbrobt:
- 1) Feiler, Judenftrage Dr. 3.
- 2) Blaffliewicz, Odrobla Mr. 57.
- 3) Cicodi, Zawabe Dr. 93. Astalo
- 4) Berfe, Ballifchei Dr. 90.

Obwieszczenie. W upłynionym miesiacu Listopadzie sprzedawali z tutejszych piekarzy przyrównej dobroci i za deklarowaną cenę największe towary piekarcze:

## A. Bulki:

- 1) Maiwald, na St. Wojciechu Nr. 3,
- 2) Frass, na Szerokiej ulicy Nr. 14.
- 3) Neumann, na Slosarskiejul. Nr. 6.
- 4) Meyer, na Wodnej ulicy Nr. 17. B. Chleb Zytny pytlowy:
- 1) Bibrowicz, na Srodce Nr. 70.
  - 2) Florkowski, na Zawadzie Nr. 99.
  - 3) Grabowski, na Srodce Nr. 40.
- 4) Jankewski, na Chwalisz, Nr. 33.
- 5) Nowicki, na Ostrowku Nr. 10.
- 6) Majewski, na Środce Nr. 40.
- C. Chleb zytny sredniejszy:
- 1) Feiler, na Zydowskiej ulicy Nr. 3.
- 2) Blaszkiewicz, na Środce Nr. 57.
- 3) Cichocki, na Zawadach Nr. 93.
  - 4) Herse, na Chwaliszewie Nr. 90.

5) Mengel, bafelbft Mr. 4.

D. Schwarzbrobt:

- 1) Rau, Rramerftrage Dr. 18.
- 2) Miram, Friedricheftrage Dr. 22.

3) Beifenheimer, Martt Dr. 82. Die fleinften Bachwaaren murben bas gegen borgefunden:

A. Gemmeln:

- 1) Sanfch, Ct. Abalbert Mr. 50.
- 2) Winter, St. Mortin Mr. 40.
- 3) Rratichmer, Salbdorf Dr. 16.
- 4) Balbe, Fischerei Dr. 17.
- 5) Langner, bafelbft Mr. 21.
- 6) Rau, Ballifchei Dr. 39. B. Reines Roggenbrobt:
- 1) Rlorfowefi, Ballifchei Dr. 70.
- 2) Sannowicz, Gt. Abalbert Dr. 15.
- 3) Gobiewsti, bafelbft Mr. 21.
- 4) Santowefi, bafelbft Dr. 31.
- 1) Menclewefi, Baderftrage Dr. 19.
- 2) Nowadi, Rleine Gerberftrage Dr. 19.
- 3) Sannowicz, St. Abalbert Dr. 15.
- D. Schwarzbrobt:
- 1) Motidite, Martt Dr. 9.
- 2) Ruregewöli, Gt. Abalbert Dr. 14.
- 3) Sannowicz, bafelbft Dr. 15.
- 4) Minntiewicz, bafelbft Dr. 33. Dies wird hierdurch befannt gemacht. Dofen, ben 1. December 1844.

Der Polizei Prafident von Minutoli. Prezes Policyi Minutoli.

5) Menzel, tamže Nr. 4. D. Chleb czarny:

- 1) Rau, na Kramarskiejulicy Nr. 18.
- 2) Miram, na Frydrych. ul. Nr. 22.
- 3) Geisenheimer, na Rynku Nr. 82. Najmniejsze zaś towary znaleziono u:

## A. Bułki:

- 1) Jaenscha, na St. Wojciechu Nr. 50.
- 2) Wintra, na St. Marcinie Nr. 40.
- 3) Krätschmera, na Pół wsi Nr. 16.
- 4) Baldego, na Rybakach Nr. 17.
- 5) Languera, tamże Nr. 21.
- 6) Rau, na Chwaliszewie Nr. 39. B. Chleb zytny pytlowy:
  - 1) Florkowskiego, na Chwal. Nr. 70.
  - 2) Hannowicza, naSt. Wojc. Nr. 15.
    - 3) Sobiewskiego, tamże Nr. 21.
    - 4) Jankowskiego, tamże Nr. 31.
- C. Mittleres Roggenbrobt: C. Chleb Zytny sredniejszy:
  - 1) Menclewskiego, na Piekar. Nr. 19.
  - 2) Nowackiego, namal Garb. Nr. 19.
  - 3) Hannowicza, na St. Wojc. Nr. 15.
- 4) Sobiewskiego, tamże Nr. 21. D. Chléb czarny:
  - 1) Wotschki, na Rynku Nr. 9.
  - 2) Kurczewskiego, na St. Wojc. N. 14.
  - 3) Hannowicza, tamże Nr. 15.
  - 4) Młynkiewicza, tamże Nr. 33. Co się podaje do wiadomości. Poznań, dnia I. Grudnia 1844.

will a straig may become instructions godin, ben & December 1664.

ven ? Ci ye mestina a

8) Bekanntmachung. Im Laufe Diefes Monate werben: A. Die biefigen Bader: 1) eine Gemmel von 8 bis 20 loth fur 1 fgr., 2) ein feines Roggenbrobt von 4 bis 71 Pfo. fur 5 fgr., 3) ein mittleres Roggenbrodt von 5 bis 71 Pfo. fur 5 fgr., 4) ein Schwarzbrodt von 61 bis 10 Pfd. fur 5 fgr. - B. bie hiefigen Bleischer: 1) bas Pfb. Rindfleisch fur 21 bis 31 fgr., 2) bas Pfb. Schweinefleisch fur 3 bis 4 fgr., 3) bas Pfund Ralbfleifch fur 3 bis 4 fgr., 4) bas Pfund Schopfen= fleifch fur 21 bis 31 fgr. verfaufen. - Bei vorausgefetter gleich guter Befchaf= enheit verlaufen om billigften: 1) eine Gemmel von 20 loth fur 1 fgr. ber Bader Loreng Smettowell, Dominitanerftrage Rr. 1. 2) ein feines Roggenbrobt von 71 Pfd. fur 5 fgr. der Bader Glabofgewefi, Schrodfa Dr. 76. 3) ein mittleres Moggenbrodt von 71 Pfo. fur 5 fgr. Die Bader Marcell Menclewefi, Schrobfa Dr. 25. und Stabofzemefi, Schrodfa Dr. 76. 4) ein Schwarzbrod von 10 Pfb. für 5 fgr. Die Bader Rretichmer, Sollborf Dr. 15., Miram, Friedrichoftrage Dr. 22., Muller, Gt. Martin Rr. 34., Bittme Pabe, St. Martin Dr. 3., Binter, St. Martin Dr. 258, D. Bialedi, St. Martin Dr. 35. - Uebrigens find bie Berfaufd-Preise ber einzelnen Gewerbetreibenden aus ben dieffeits bestätigten Zaren, welche in jedem Berfaufe : Lofale ausgehangt fein muffen, ju erfeben, worauf bas betheiligte Publifum hierdurch aufmertfam gemacht wird.

Pofen, ben 1. December 1844.

Der PolizeisPrafibent v. Minutoli.

9) Die heute Nachmittag 3½ Uhr erfolgte Entbindung seiner Frau von einer Tochter beehrt sich Freunden und Bekannten ganz ergebenst anzuzeigen Poscu, den 6. December 1844. Dr. Herzog, Medizinal-Rath.

10) Als Berlobte empfehlen fich: Auguste Stamper. Samuel Caffel.

11) In Gott schlief sanft ein gestern um 7½ Uhr Abends ber hiefige Burger Unton Leit geber, nachdem er 52 Jahr mit seiner Gattin gelebt und 53 Jahr die Pflichten eines Burgers erfullt. Statt besonderer Meldung zeigen dies an und laden zugleich zum Montags um Punkt 3 Uhr stattsindenden Begrabniffe ein

Pofen, ben 6. December 1844. Die Bittwe, Rinder und Entel.

- 12) Um 3. December Nachte auf 12 ftarb unfere gute Mutter Unna Charstotte Louise Perbisch in bem Alter von 78 Jahren und 1 Monat an Alteres ichwache. Statt jeder besonderen Meldung zeigen dies ergebenst an Posen, den 6. December 1844. bie hinterbliebenen.
- 13) Bei J. J. heine in Posen ift zu haben: Neuester Bolte = Brieffteller. Preis 15 Sgr.
- 24) Auftion. Montag ben 9. December und bie barauf folgenden Tage Bormittags von 10 und Nachmittags von 3 Uhr ab follen im Auktions Lokal am Sapieha-Platz Nr. 2. Mouffelin be kaine-Roben, karirte und glatte Kamelot's und Thibet's, Westen, Glace-Handschuhe für herren und Damen, Taschenkücher, Tuche und Bukskin, so wie auch mehrere Galanterie-Waaren, bestehend in Stammbüchern, Eigarren Etuis, Tuschkasten, Brieftaschen, Franzbsischen Phantasie: Brief-Bogen, Bleis und Rothstifte nehst mehreren in dieses Fach eingreisenden Artikeln, und bes Nachmittags von 4 Uhr ab eine Parthie Bremer Cigarren und achten Champagner-Wein an den Meistbietenden gegen gleich baare Zahlung versteigert werden.

Unichut, Sauptmann a. D. und Konigl. Auftione-Commiffarius.

- 15) Zawiadomiamy Szanownych członków kasyna polskiego, iż na rok przyszły obranym został na Podskarbiego kasyna członek Dyrekcyi Kurnatowski, litograf, przy ulicy Wilhelmowskiej mieszkający. Dyrekcya.
- 16) Das Mobell ber atmosphärischen ober Luft-Gisenbahn auf bem Kammereis-Platze bei herrn Falkenstein ift nur noch bis kunftigen Montag von Morgens 9 bis Abends 4 Uhr zu sehen. Entrée 5 Sgr. Joh. Stelling, Mechanikus.
- 17) Berfauf von Kunstsachen, Antiquitäten, Gold und Silber Baaren. In meiner Pfand Leih Anstalt, Kämmerei Platz Nr. 293., Eingang Marstall Gasse, werben vom 9. d. M. ab außer mehreren Kunstsachen und Antiquitäten verschieben artige Gegenstände von Gold und Silber, und namentlich Ringe, Busennabelm, zum Theil in Brillanten gefaßt, Tabaködoseu von selten schner Arbeit, Collierd, Ohrringe u. s. w., zu überraschend billigen Preisen zum Berkauf ausgestellt sein. Von genannten Gegenständen ist nur ein Thei schon gebraucht, der andere aber neu, modern und hochst geschmackvoll gearbeitet. Posen, den 5. December 1844.

  S. Meschelbsohn.

- 18) Bu Meihnachtsgeschenken sich eignend empfehle ich mein Lager feiner Stahlswaaren, bestehend in Tischmessen und Gabeln, Tranchirs, Desserts, Taschens und Febermessen, allen Arten Scheeren, Goldschmidt'schen Streichriemen und englischen Rastrmessen, für beren Gute ich bei Zurücknahme Garantie leiste, ferner seine Leipziger Reiszeuge, englische und franzbiche Tuschkasten, Necessaire für Herren und Damen, Schlittschuhe mit und ohne Riemen, so wie auch achtes Eau de Cologne nebst vielen andern zu Weihnachtsgeschenken sich eignenden Gegenständen zu möglichst billigen aber sesten Preisen.

  4. Klug, Breslauer Straße Nr. 6.
- 19) Für Kenner und Liebhaber empfehle ich zu Weihnachten sich am besten eig, nende und vortheilhafte Geschenke, bestehend in großen dopp. Theater=Perspektiven, echte Gold=, Silber , und Schildkrot=Brillen, Brillen ganz von Glas, achte Gold, Silber= und Schildkrot= mit Gold ausgelegte Lorgnetten, Teleskope, Fernrohre, propre Thermometer und Barometer, eine große Auswahl von Zundmaschinen, das Stud von 1 Rthlr. an, (nur) feine Reiszeuge in Messing und Neusilber, große Diorama's mit chinessischen Schattenspielen, Geistermaschinen 2c.

Bilbelm Bernhardt, Dptifus, Bilhelmöffrage Dr. 8. Pofffeite.

- 20) Gegen 8000 Rthir. Rirchengelber follen auf ein landliches Grundftud jur erften Stelle ausgeliehen werben, Das Rahere Schukenftrage Rr. 22. Parterre links.
- 21) 3ch erhielt wieberum eine gang neue Urt gerippte und faconnirte Sammethute, bie ich zu außerorbentlich billigem Preise empfehlen fann.

p. Bent, Martt vis à vis ber Stadtwage Dr. 82.

- 22) Bedeutend herabgesett. Wollene Rleider à 2 und 2½ Rthlr. empfehlen pirschfeld & Wongrowit, Markt Mr. 56.
- 23) Die biedjahrige Beihnachts, Ausstellung von Beer Menbel wird am 9. December eroffnet, und taglich icon von Bormittags glangend beleuchtet fein.
- 24) Allerbeffen fetten ger. Befer-Lache, bas Pfund 10 Sgr., fo wie frifchen grunen Lache empfing 3. Ephraim, Wafferstraße Rr. 2.